# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, ben 28. Mars 1827.

Angekommene Fremde bom 25. Mary 1827.

Herr Graf Bninsti aus Samostrzelce, Hr. Graf Mycielsti aus Chocissewice, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Vogucti aus Bombelin, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Chilkowski aus Zapowice, Hr. Gutsbesitzer v. Starzenski aus Ilowice, Hr. Gutsbesitzer v. Goslinowski aus Robitnica, Hr. Gutsbesitzer v. Roczorowski aus Piątłowice, Fran Gutsbesitzerin v. Rogalinska aus Piersko, Hr. Pachter Rowalski aus Plewisko, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Kreis-Physisus Stanelli aus Kosten, Hr. Kansmann Salon. on aus Berlin, Hr. Commissarius Kunow aus Wasowo, Hr. Commissarius Wiese aus Zirke, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Fran v. Bojanowska aus Strzekotowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Morawski aus Belina, I. in Nro. 169 Wasserstraße.

Den 26ften Marg.

Herr Erbherr Obierzewski aus Ausko, I. in Nro. 116 Breitestraße; Herr Erbherr Blociszewski aus Twerkowo, Hr. Erbherr Vomorski aus Rosnowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Dekonomie-Commissarius Zimmermann aus Kosten, Frau v. Cielecka aus Zwierzchaczewo, I. in Nro. 210 Wilhelmssfraße; Hr. Pfarrer Gerlach aus Wolstein, Hr. Oberförster v. Zagrodzki aus Czempin, Hr. Kansmann Holzwig aus Stettin, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Kausmann Geister aus Stettin, Hr. Kausmann Bos aus Landsberg, Hr. Apotheker Beigel aus Samter, I. in Nr. 243 Brestauerstraße.

Chictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Bormundes ber Roch Czachorstifchen Erben, haben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Forberungen feiner unbefannten Glaubiger, einen Termin auf ben 4ten April 1827. vor bem Landgerichts= Referendarius von Renfomefi Morgens um 9 Uhr hierselbst angesett, gu bem= felben werden sammtliche etwanige unbekannte Glaubiger unter ber Warnung geladen, daß fie bei ihrem Musbleiben, aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber sich meldenben Gläubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Denjenigen Glaubigern, bie an ber perfonlichen Erscheinung gehindert werden, wird Behufs Wahrnehmung ihrer Rechte ber Juftig = Commiffarius Wilbe, Diflo= wiß und Landgerichtsrath Schulg als Manbatar in Vorschlag gebracht, und bleibt es bemnachft den resp. Glaubigern überlaffen, fich aus ber Zahl berfelben einen Mandatar, ber jedoch noch vor bem Termine mit Vollmacht und Information zu verseben ift, zu mablen.

Gnefen ben 30. November 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na comaganie się opiekuna Sukcessorów Rocha Czachorskiego, wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi iego wierzycieli niewiadomych, na dzień 4. Kwietnia 1827. zrana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim Referendaryuszem w sali posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiący, na który badź iakich kolwiek nieznanych wierzycieli, z tém zapozywamy zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się osadzonemi zostaną, za pozbawionych wszelkich swych praw, z pretensyami swemi iedynie do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się się Wierzycieli w massie pozostać mogło, odeslanemi bydź maia.

Tym zaś Wierzycielom którymby osobiste stawiennictwo przeszkadzać miało, końcem wysłuchania ich względem swych praw przedstawia im się na Pełnomocników Kommissarza Sprawiedliwości Wilde, Niklowitza i Sędziego Ziemiańskiego Schulz, zostawuiąc im wybor z liczby tychże, winien atoli Mandataryusz bydź wczesnie przed terminem w plenipotencya i informacya opa-

trzonym.

Gniezno d. 30. Listop. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Dffener Arreft. Nachdem von einem der Glaubiger

Areszt otwarty.

Gdy ieden z wierzycieli starozabes judischen Kausmanns hemmann hells konnego Heymann Hellmann kupca mann zu Koronowo auf Concurd = Eroff= nung über bas Bermogen beffelben pro= vocirt und feine diesfällige Behauptung Die Insufficieng bes Bermbgens bes Ge= meinschuldners mit febr bringenden Grun= den und Bermuthungen unterftagt bat, fo werden alle biejenigen, welche Geld, Praciofa, Dofumente und Briefichaften des Gemeinschuldners an fich haben, auf= Befordert, nicht bas geringfte bavon an denfelben zu verabfolgen, vielmehr und fofort davon Anzeige zu machen, und Diese Gelber, Effetten ober Briefichaften, mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts an unfer Depositorium abzulie= fern, widrigenfalls die geleiftete Bablung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet und gum Beften ber Maffe ander= weit beigetrieben werden wirb.

Diejenigen, welche dergleichen Sachen ober Gelber verschweigen ober zurückhalsten, haben überdies noch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfands oder andern Rechts für verlustig erklärt wersten. Bromberg den 1. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

w Koronowie otworzenie konkursu nad tegoż maiątkiem wniosł, i przez prowokacyą w téy mierze nie dostateczność maiątku wspólnego dłużnika należycie uzasadnioną, przeto ci wszyscy którzy pieniądze, piecyoza, dokumenta i skrypta wspólnego dłuż. nika posiadają wzywają się, aby nic z nich wspołnemu dłużnikowi niewydali, owszem o tém natychmiast nam uczynili doniesienie, i takowe pieniadze, effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie do takowych maiacycle praw do naszego depozytu złożyli w przeciwnym bowiem razie wypłata lub wydanie za niebyłe uważana i na korzyść massy od nich ściągnione beda.

Ci którzy podobne effekta lub też pieniądze zataią, oprócz tego spodziewać się mogą, iż z swoiemi prawami zastawu do tychże effektów ipieniędzy maiącemi, za utracaiących uznani będą.

Bydgoszcz d. 1. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroelawschen Kreise unter Nro. 107 belegene, den Adam v. Jaczynöfischen Eheleuten zugehdrige Allodial-Rittergut Kobelnica Stlachetna nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 14,447 Athlr. 12 sgr. 1 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber an den MeistPatent Subhastacyiny.

Dobra ziemskie Kobelnica szlachetną pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod No. 107. położone, do Ur. Adama i Maryanny. małżonków Jaczynskich należącewraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na Tak. 14,447 śgr. 12 fem. I oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z

bietenden verfauft werben, und die Bietungs. Termine find auf

ben 13. Januar 1827., ben 14. April 1827., und ber peremtorische Termin auf ben 14. Juli 1827., vor bem herrn Dber = Landes = Gerichts= Referendarius v. Bacgto, Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menten Gebote nicht welter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grunbe bies nothwendig machen.

Bugleich werben in Folge bes 6. 403 gur Allgemeinen Gerichte = Dronung, bie ihrem Aufenthalt nach unbefannten Reals Glaubiger, Geschwifter Juftina und Un= na von Dobreti, aufgefordert, diefen Termin in Perfon ober burd) legitimirte Bevollmächtigte mahrzunehmen, widrigen= falls nicht nur bem Meifibickenben ber Buschlag ertheilt, sondern auch nach ge= richtlicher Erlegung des Raufschillings die Lbschung der fanmtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden gord berungen, und zwar ber Letteren, ohne baß es zu biesem 3wed ber Produktion bes Infruments bedarf, verfügt werben wirds oroll /

a deliversity phusban sir

powodu długów publicznie naywięcéy daiacemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1827., dzień 14. Kwietnia 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 14. Lipca 1827., zrana o godzinie Sméy przed Wym Referendaryuszem Baczko w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmiemieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

Zarazem wzywaią się w skutek &. 403. dodatku powszechney ordynacyi sądowey z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni, to iest UUr. Justyna i Anna rodzeństwo Dobrzcy, ażeby terminu tego albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych pełnomocników dopilnowały, gdyż w razie przeciwnym nie tylko dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ale też po złożeniu w sądzie summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych, iako i próżno wychodzących pretensyi, nawet bez produkowania instrumentu nakazanem będzie.

W przeciągu 4ech tygodni zosta-Mebrigens steht innerhalb 4 Wochen wia sie zresztą każdemu wolność dovor dem letten Termine einem jeden niesienia nam o niedokladnościach,

frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeber Zeit in unge= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 10. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Befauntmachung.

Der indische Raufmann Camfohn Jofeph Cohn ju Bomft und beffen verlobte Braut, Die Sara Marcufe, haben nach einem por Ginschreitung ber Ghe errich= teten Bertrage bie Bemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welthes ben bestebenden Borfdriften gemäß dur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Meferit ben 26. Februar 1827.

Obwieszczenie.

Kupiec żydowski Samsohn Jozef Cohn z Babimostu i oblubienica iego Sara Markuse, wyłączyli pomiędzy sobą w skutek układu przed zawarciem związków małżeńskich zdziałanego, wspólność majątku i dorobku. Co się ninieyszém, stósownie do exystuiących przepisow prawnych do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 26. Lutego 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

Die in bem Dorfe Mosciejewo Birn= baumer Rreifes belegene, bem Muller= Meifter Ludwig Caspari gehörige, und auf 2560 Rithlr. gerichtlich abgeschätte oberschlächtige Wassermuble mit einem Mehl = und einem Graupengange nebst bagu gehörigen Gebauben und Landereien, foll Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Dazu fteben brei Bietungstermine auf den 14. Februar, ben 18. April, und ben 27. Juni a. f., wovon der lette peremterisch ift, bier

Obwieszczenie.

Mlyn Ludwika Kasparego mlynarza, o iednym mączném i iedném kruprem nadsiębitnem kole, we wsi Mościiewie Powiecie Międzychodz. kim leżący i z przynależytemi doń budynkami i rolami na tal. 2560 sadownie oceniony, publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny dlugów przedany bydź ma.

Termina licytacyine przypadaią na dzień 14. Lutego na dzień 18. Kwietnia i na dzień 27. Czerwca r. prz. z których ostatni peremtorycznym iest. Odbywać się będą w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu. Ochotę

an ber Gerichte-Stelle an, zu benen wir Raufluftige einlaben.

Meferiß den 2. Oftober 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht

kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Auf den Antrag ber Erben bes gu Schwerin a. b. M., verftorbenen Burger Badermeifter Chriftian Friedrich Schmidt, foll bas zu beffen Nachlaffe gehorige zu Schwerin unter Dro. 29 be= legene, auf 2316 Rthlr. 7 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätte Grundftud, befebend aus einer halben Sufe Uderland incl. eines Obstgartens, 7 Biefen, zwei Schennen und einer Backerbanfgerechtigs feit, Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Bu diefem 3mede ftehen die Bietunge=

Termine auf

den 9. Februar, den 10. April, 1827. ben 13. Juni,

movon ber lette peremtorisch ift, bier an ber Gerichte-Stelle an, ju bem Rauflus flige, Befig = und Zahlungsfahige hier= mit eingelaben werben.

Meferit ben 6. November 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Na wniosek Sukcessorów zmarie go w Swierzynie nad warta mieszczanina i piekarza Krystyana Fryderyka Schmidt, beda grunta do pozosta-Pości tegoż należące, tamże pod liczbą 29. leżące, z pół huby roli włącznie z ogrodem owocowym, siedem łąk, dwóch stodoł i prawa trzymania jatki piekarskiev składaiące się, a sądownie na Tal. 2316 sgr. 7 fen. 6 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, końcem uczynienia działów, przedane. Termina licytacyine tym celem wyznaczone, przypadaią na:

dzień 9. Lutego, dzież 10. Kwietnia, } r. p. dzień 13. Czerwca,

ostatni z nich iest peretorycznym, odbywać się będą w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy więc, aby się na terminach tych stawili.

Międzyrzecz d. 6. Listopada 1896. Król. Pruski Sąd Ziemiański..

Bekanntmachung.

Obwieszczenie.

Das den Stephan Julius Columna Dobra Olszyna, do których wies v. Walewsfischen Erben gehörige, im Budzisko należy, do Sukcessorów Offrzeszower Kreise belegene Gut Olsys niegdy Szczepana Juliusza Koluna, wozu bas Dorf Budzisko gehört, foll von Johanni d. J. ab auf drei hintereinander folgende Jahre diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Cautionsfähige Pachtlustige werden daher eingeladen, sich im Termine den 1. Mai a. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Roquette einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbebingungen konnen in un-

Krotofchin ben 8. Mar; 1827.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

mna Walewskiego należące, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, od St. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. Przeto wzywamy zdolność złożenia kaucyi i chęć dzierzawienia maiących, aby się w term nie dnia 1. Maia r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym stawili i licyta swe podali. Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 8. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag ber Königlichen Instendantur des 5ten Armee-Corps werden alle biejenigen umbekannten Gläubiger, welche an die Cassen der nachbenannten Truppentheile und Garnison-Verwaltungen, als:

1) des iften Bataillone' 18. Infanterie-Regimente in Rawicz,

2) bes bier garnifonirenden Gufilier= Bataillone beffelben Regimente,

3) bes iften Bataillone 19. Landwehr= Regimente zu Liffa,

4) bes 7ten Susaren = Regiments baselbit.

5) bes 3ten Bataillons 3ten Garbes Landwehr=Regiments bafelbft,

6) bes Magistrats zu Liffa aus beffen Garnison = Berwaltung,

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Król. Intendantury 5. korpusu armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych i Instytutów garnizonowych, iako to:

- 1) pierwszego Batalionu piechoty w Rawiczu;
- 2) tu konsystuiącego Batalionu fizylerów tegoż półku;
- pierwszego Batalionu 19, pułku obrony kraiowéy w Lesznie;
- 4) siodmego półku huzarów tamże;
- 3go Batalionu trzeciego pułku gwardyi obrony kraiowey;
- Magistratu w Lesznie z tegoż administracyi garnizonowéy,

7) bes Magistrate gu Koften aus beffen Garnison-Berwaltung,

8) bes hiefigen Magiftrate aus beffen Garnifon = Verwaltung, und

9) bes Magifirate zu Rawicz aus beffen Garnison = Berwaltung,

aus irgend einem rechtlichen Grunde fur ben Zeitraum vom Januar bis Ende De= cember 1826. Unfpruche gu haben ber= meinen, hierdurch vorgelaten, binnen 3 Monaten, und fpateftens in bem auf ben 20. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtes Auscultator Strempel in unferem Inftructions = 3immer angefehten peremto= rifden Termine entweder perfonlich ober burch gefetlich zuläffige Bevollmachtigte gu erscheinen, und ihre Unspruche ge= horig nachzuweisen, widrigenfalls aber gu gewärtigen, baf bie Ausbleibenben nicht nur mit ihren Forberungen an bie gebachten Raffen praclubirt werben, fon= bern ihnen auch beshalb ein ewiges Gfill= schweigen auferlegt, und fie blos an die Derson besienigen, mit bem fie contra= birt haben, ober welcher bie ihnen ju leiftenbe Zahlung in Empfang genom= men, und fie nicht befriedigt hat, wers ben verwiefen werben.

Franfadt ben 19. Februar 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

7) Magistratu w Kościanie z tegoż administracy i garnizonowey;

8) tuteyszego Magistratu z tegoż zarządzania garnizonowego, i

9) Magistratu w Rawiczu z tegoż zarządzania garnizonowego;

z iakiegokolwiek prawnego źródła za czas od Stycznia do końca Grudnia 1826 roku pretensye mieć mniemaia, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. przed Delegowanym Auskultatorem Strempel w naszéy Izbie Instrukcyinéy wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pelnomocników stawili się, i pretensye swoie udowodnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący nietylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi będą, ale im też w téy mierze wieczne milczenie nakazane zostanie. i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali, lub który zapiate na nich przypadaiącą odebrawszy, ich nie zaspokoił, odesłanemi beda.

Wschowa d. 19. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Urreft.

Ueber das Vermögen des jüdischen Handelsmanns Michael Abraham Kanter du Lissa ist mit der heutigen Mittagöstunde der Concurs eröffnet worden, und es wers den bemnach alse diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinter sich haben, angewiesen, demselben nicht das Mindeste zu verabfolgen, viels mehr dem Gerichte davon treusiche Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte, in das gerichtliche Despositum abzuliesern.

Sollte diesem Arresischlage ungeachtet bennoch dem Gemeinschuldner etwas besahlt ober ausgeantwortet werden, so wird dies fur nicht geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beisserieben, wenn aber der Inhaber solcher Geber ober Sachen dieselben verschweisgen und zurückhalten follte, so wird er noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfandes und andern Rechtes für verlustig erklärt werden.

Fraustadt ben 12. Februar 1827. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem starozakonnego Michała Abrahama Kanter handlerza w Lesznie z dzisieyszą godziną południową konkurs otworzonym został, zaczem wszystkim, którzy cóżkolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniądzach, rzeczach, sprzętach lub papierach posiadaią, ninieyszem się załeca, aby mu z tych rzeczy nic nie wydawali, owszem sądowi doniesli o nich wiernie i iak nayspieszeniely oddaiąc do depozytu sądowego pieniądze lub rzeczy, iednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich miańych.

Gdyby zaś mimo tego aresztu wspólnemu dłużnikowi iednak cóż-kolwiek na to opłacono lub wydano, więc to za nienastąpione uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem będzie; gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zatrzymywać u siebie, prócz tego za utracarącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmitów sobie służące uznany bydź ma.

Wschowa d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise im Dorfe Siedlimin unter Nro. 6 belegene, dem Moch Tomassewöst zugehörige Freigut, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1014 Athlr. 10 sgr. 11½ vf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber diffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 19. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts = Referendarins Porawski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befit = und gahlungöfahigen Kaufern wird diefer Termin hierdurch befannt

gemacht.

Krotofdin ben 1. Marg 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Der Rittmeister Friedrich Wilhelm Moritz von Frankenberg, zur Zeit Berweser ber Königl. Revier = Försterei in Olobok, und dessen Chegattin Charlotte Caroline geborne Denso, haben mittelst gerichtlicher Erklärung vom 9. November v. J. die Gemeinschaft der Güber unster sich ausgeschlossen.

Dies wird hierdurch zur bffentlichen

Kenntniß gebracht.

Krotoschin den 5. Marz 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod Juryzdykcyą naszą zostaiące we wsi Siedliminie Powiecie Pleszewskim pod Nr. 6 położone, do Rocha Tomaszewskiego nalażące, które według taxy sądowey na 1014 talar. 10 sgr. 111 fen. ocenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięsey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Porawskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 1, Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Ur. Wilhelm Moritz Frankenberg Rotmistrz i zarządzca tymczasowy rewiru leśnego w Ołoboku, i małżonka tegoż Ur. Karolina z Densow Frankenbergowa na mocy sądowéy deklaracy i z dnia 9. Listopada r. z. współność maiątku między sobą wyłączyli, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die bei ber Ctabt Lopienno belegenen, bem Peter Soppe zugehörigen zwei Wind= muhlengrundstude, follen auf den Mu= trag eines Glaubigers auf ein Jahr, nam= lich bon St. George b. J. bis wieder ba= bin 1828, offentlich an ben Meiftbieten= Den verpachtet werben. Wir haben bier= gu einen Termin auf ben 7. April b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Referendarius Miflewicz hiefelbft anberaumt, wozu Pachtlustige hierdurch borgelaben werden.

Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 8. Mary 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dwa wiatraki wraz z gruntami przy miasteczku Łopiennie położone, Piotra Hoppe własne, maia bydź na domaganie się Wierzyciela na ieden rok od S. Woyciecha r. b. aż do tegoż czasu 1828 publicznie Naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o godzinie gréy przed Ur. Niklewicz Referendaryuszem tu w mieyscu, na który chęć Die Bebingungen konnen in unserer maigcych dzierzawienia zapozywamy.

> Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Gniezno d. 8. Marca 1827. Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

Stedbrief.

Balentin Przybylefi, welcher mehre= ter ansehnlicher Diebstähle verdächtig ift, ein Landwehrmann, ohngefahr 30 Jahr alt, katholischer Religion, nur der pol= nischen Sprache machtig, ber als hand= langer eine lange Zeit in Pinne fich un= ferhalten, hat vor Erdffnung ber Untersuchung sich heimlich von dort in einem blau tuchenen Rocke entfernt.

Bier feiner Genoffen find schon verhaf= tet, an ber Festhaltung bieses gefahrli= chen Berbrechers ift fur bie Sicherheit bes Publifums fehr viel gelegen.

Cammtliche refp. Civil- und Militair-Behorden werden ersucht, auf benfelben

List gończy.

Walenty Przybylski kilku znacznych kradzieży podeyrzany, żołnierz obrony kraiowey, około 30 lat maiacy, katolik, tylko po polsku mówiący, który długi czas w Pniewach iako wyrobnik się utrzymywał, przed rozpoczęciem poszukiwania potaiemnie z tamtąd w modrym surducie oddalił sie.

Czterech iego wspólników iuż iest uwięzionych, na przytrzymaniu niebespiecznego złoczyńcy tego wiele bespieczeństwu Publiczności zależy. Wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe raczą mieć na niego ba-

ein wachsames Auge gu haben, und ihn czne oko, i schwytanego pod seiim Betretungefalle bingfest an und aba słym dozorem nam przystawić. liefern zu laffen. Poznań d. 8. Marca 1827. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Pofen ben 8. Marg 1827. Rouigl. Preug. Inquifitoriat.

Die 5te Artillerie = Brigade beabsichtigt ben bffentlichen Berkauf ber bei ibr noch vorhandenen Infirumente und Mufitalien gegen fofortige baare Bezahlung, und zware

- a) Inftrumente, alle in einem guten Buffande:
  - 3 Waldhörner,
  - 2 Trompeten,
  - I Flügelhorn,
  - 1 Postborn,
  - 2 Pofannen, (Baf und Tenor)
  - 1 Contra = Fagot,
  - r englisches Baghorn,
- b) Musifalien:

Gine Menge Duverturen gu ben bekannteffen Opern und eine große Ungahl von Marichen, gur tompletten Janitscharen= Mufit eingerichtet.

Sie hat hierzu einen Termin auf ben 24. Upril c. Morgens um 9 Uhr in bem vormaligen Ratharinen-Rlofter, auf ber Bronker-Strafe gelegen, angefest, wozu Raufluftige ergebenft eingelaben werben.

Pofen ben 16. Marg 1827.

Bitte. Conntage ben 25. b. M. im Dome gerrif mir meine Uhr= fette mit zwei golbenen Pettschaften und mit einem golbenen Ringe. gefunden hat, ben bitte ich, fie mir im Saufe bes Geren Roch, in ber Gerberftrage zu Pofen, abzugeben, und verfpreche ihm bafur gehbrige Belohnung. Th. von Gjumsti, La. G.